# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 29. Marg 1826.

Angekommene Fremde som 23. Marg 1826.

herr Kreis, Phyfitus Ifferland aus Uchen, I. in Mro. 243 Bredlauerftr. Den 24ten Mark.

herr Kaufmann Geisler aus Stettin, Sr. Commerzien = Rath Reumann aus Breslau, Sr. Gutebesiger v. Grabsti aus Renftadt, 1. in Dro. 243 Bredlauerfrage; Frau v. Berboni aus Rabiein, Sr. Bibrnholdt, Uffiftent bei der Marine, aus Stockholm, I. in Mro. 99 Bilbe.

Den 25ten Mark.

herr Gutsbefiger v. Strafzeweff aus Roczkow, I. in Dro. 391 Gerberftr.

Bekanntmachung.

Der hiesige Kaufmann Levy Mport und feine Brant Louife Gubrauer, bas ben burch ben bor Eingehung ber Che unterm 28. Junt 1825 abgefchloffenen Chevertrag die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausge= Schloffen.

Pofen ben 9. Februar 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Tuteysyy kupiec Levy Alport iiego narzeczona Ludwika Guhrauer. przez układ przed wniyściem w małżeństwo w dniu 28. Czerwca 1825 zawarty, wspólność maratku i dorobku między sobą wyłączyli.

Poznań d. 9. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Zum bffentlichen Verkause ber zur Kausmann Bergerschen Concurd = Masse gehörigen Weine, haben wir einen nochsmaligen Termin auf den 12. April c. Machmittags um 3 Uhr in dem Hause Nro. 184 Wasserstraße hierselbst, vor dem Landgerichts: Referendarius Rüdensburg angesetht, zu welchem wir Kaussusgliege mit der Besanstmachung einsaben, daß der Zuschlag an den Meistbietenden nur dann erfolgen wird, wenn daß Gesbot wenigstens zwei Drittheile des Tax= Werths der Weine erreicht.

Posen den 9. Marz 1826. Rinigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Jurisdistion und im Schrodaer Kreise belegenen, dem unter Curatel stehenden Joseph v. Malczewösi gehörigen Güter Dembicz und Vorwerk Wrzezinv, welche nach der gerichtlichen Tare auf 33996 Mthlr. 4 fgr. 7 pf. abgeschäft worden, sollen auf den Antrag der Realgländiger öffentlich meistbietend verkauft werden, und sind die Vietungs-Termine dazu auf

ben 1. Mai,

den 2. August, und

den 14. November 1826.,

wovon der lehte peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brüsner in unserem Gerichts = Lokale anderaumt, wozu wir besitzsähige Kauflustige mit dem Bemer=

Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży wina do massy konkursowey kupca Bergera należącego, wyznaczyliśmy powtórny termin na dzień 12. Kwietnia r. b. po południu o godzinie 3. w domu pod Nr. 184 na ulicy wodney w mieyscu, przed Referendaryuszem Ruedenburg, na który ochote kupna mających z tém oznaymieniem wzywamy, że przybicie naywięcey dającemu, i tylko wtenczas nastąpi, gdy licytum przynaymniey dwie trzecie części wartości taxy wina dosięgnie.

Poznań d. 9. Marca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Dembicz z folwarkiem Brzeziny pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Srodzkim położona, do Ur. Józefa Malczewskiego pod kuratelą zostaiącego należąca, która na 33996 Tal. 4 śgr. 7 fen. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma, i termina licytacyine na

> dzień 1. Maja, dzień 2. Sierpnia, i

dzień 14. Listopada 1826.,

z których ostatní żawity, żawsze przed południem o godzinie 9. w naszym lokalu sądowym wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i zdolność nabycia maiących z tem

ten einladen, baf ber Buichlag an ben Meiftbiefenben erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Sinderniffe eine Ausnahme erfordern, und bag wer bieten will, eine Cantion von 1000 Athlr. entweber baar ober in hiefigen Pfand= Briefen deponiren muß.

Die Taxe und Bedingungen konnen jederzeit in unferer Registratur eingese= -hen werben.

- Pofen den 19. December 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Ebictal = Citation.

Der auf Grund ber am 4ten Mai 1799 burch ben Lucas v. Bninefi aus= Mro. 8. ber Diegbrower Guter mit 25,000 Rthlr. eingetragenen Poft am 3ten Juni 1799. ertheilte Supothefen= Schein für ben Ignat v. Bninsfi, wird in beffen Rachlaffe vermißt, und hat von deffen Erben, welche über die Poft quittirt haben, nicht beschafft merben tonnen.

Auf ben Antrag bee Florentin Grafen von Buinofi, dem Befiger biefer Guter und Miterben des Ignah v. Bnineli, foll dies Document aufgeboten und amorti= firt werden.

Es werden daber alle biejenigen, welde als Eigenthumer, Pfand- oder Briefsinhaber ober Ceffionanien, Anfpruche an diefem Documente gu machen haben, hiermit vorgeladen, in bem auf ben Iften Mai 1826. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Schwurz

oznaymieniem wzywamy, iż przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą; kto licytować chce, kaucya' 1000 Tal. w gotowiznie lub tuteyszych listach zastawnych złożyć winien.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 19. Grudnia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Attest hypoteczny dla Ignacego Bnińskiego pod dniem 3. Czerwca gestellten Obligation über die Rubr. III. 1799 priez Lukasza Bnińskiego wystawiony na summe 25,000 Talar. na dobrach Biezdrowie Rubr. III. No. 8 lokowana, udzielony pozostałości tegoż Ignacego Bnińskiego zaginał i przez Sukcessorów którzy z teyże summy pokwitowali, wynalezionym bydź nie może.

Na wniosek Florentyna Bnińskiego, iako właściciela tychże dóbri Współsukcessorów Ignacigo Bnińskiege Dekoment ten amortyzowanym bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako Właściciele, Zastawnicy lub Cessyonaryusze pretensye do tego Dokumentu maią, aby się w dniu 1. Maia 1826 przed poludniem o godzinie 9tey przed Sędzią Schwürtz w naszym zamku sądowym wyznaczonym terminie, osobiście, lub in unserem Gerichts = Locale austehenden Termine entweder in Verson oder durch geschlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen der Landgerichtsrath, Justiz=Commissarius Von und die Justiz=Commissarius Von und die Justiz=Commissarius Worden und v. Przepalkowski in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Ansprüche an dem gedachten Vocumente nachzuweisen, daß sie mit ihren Ansprüchen an diese Post und gebachtes Document präcknirt, ihnen ein ewiged Stillschweigen auserlegt, und die Löschung dieser Post erfolgen wird.

Posen den 29. December 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. przez dopuszczalnych Pełnomocników, na których Kommissarzy Sprawiedliwości Boy, Guderyana i Przepałkowskiego się proponuią stawili, w razie zaś niestawienia się spodziewali, iż z swemi pretensyami do tey summy i rzeczonego Dokumentu wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane zostanie i wymazanie tey summy nastąpi.

Poznań d. 29. Grudn. 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastation & = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene, bem Ferdinand von Hagen zugehörige Herrsschaft Rojewo, wozu die Dörfer Altendorf Nro. 1, Ibranowo Nro. 88, Kaczstwo Nro. 96, Neudorf Nro. 176, Sandadorf Nro. 243 gehören, welche nach der gerichtlichen Tare auf 80,789 Athle. 24 igr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 18. April 1826., den 22. Juli 1826., und der peremtorische Termin aufden 31. October 1826., bor dem Herrn Ober = Landes & Gerichts= Affessor Bareng Morgens um 11 Uhr Patent Subhastacyiny.

Maiętność Rojewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położona, do Ur. Ferdynanda Hagen należąca, do którey wsie Altendorff No. 1. Jbranowo No. 88. Kaczkowo No. 96. Neudorff No. 176. Sanddorff No. 243. należą, która podług taxy sądownie sporządzoney, na Tal. 80,789 śgr. 24 fen. 2 iest oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 18. Kwietnia 1826., dzień 22. Lipca 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 31. Październ. 1826., zrana o godzinie 11. przed Wnym allhier angesett.

Besitfabigen Raufern werben biefe macht, daß in dem letten Termine bas Grundfluck bem Deiftbietenben zuges fclagen, und auf Die etwa nachher ein= fommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetiliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Mochen bor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tage kann gut jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 14. November 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Berichtsbarfeit, im Schubinschen Rreise belegene, ju ber Minister Staate = Secretair Stanislaus b. Bregafchen Concurd = Maffe gehorige Ritteraut Groß = Camoflest nebft Bu= behör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 46,076 Mthlr. 8 pf. gewur= bigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meiftbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine find auf

ben 20. Juni c., ben 29. September C., und der peremtorische Termin auf ben 3ten Januar 1827. vor dem herrn Landgerichtsrath Sprin-

Baerentz Assessorem głownego Sadu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczo-Termine mit ber nachricht befannt ge- ne zostaly. Zdelność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniem, iż w ostatnim maietność rzeczona naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagaly powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzieniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź maże.

Bydgoszcz d. 14. Listop. 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachacka Wielkie Samoklęski pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim położona, do massy konkursowey JW. Brezy Ministra Sekretarza Stanu należąca Wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 46,076 szel. 8 iest oceniona, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyine na

dzień 20. Czerwca r. b. dzień 29. Września, termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Stycznia 1827.

ger Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Befitfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termin bas Grundftuck bem Meiftbietenben zugeschlas domiamy o terminach tych z nadmie. gen, und auf die etwa nachher einfont= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetliche Grun= de dies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen por dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Zare fann ju jeder Zeit in ungezer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 20. Februar 1826. Ronigh Preug. Land = Gericht. zrana o godzinie 8mey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących hwianieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Bydgoszcz d. 20. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański

Bekanntmach ung.

Auf ben Grund bes zwischen ber Wittwe Bein, Rofing gebornen Groß, und beren Brautigam Joachim Benja= min Christeller, unterm 17. b. DR. geschloffenen Chekontrakts, wird die jetige handlung ber Wittwe Bein fur beren alleinige Rechnung auch nach vollzoge= ner-Che unter ber bisherigen Kirma Rofina Groß fortgefett werden, was hiermit zur öffentlichen Renntnig gebracht mirb.

Meserit ben 6. Februar 1826. Roniglich Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

W skutek kontraktu przedślubnego pomiędzy owdowiała Rozyna Bein z Grossów, a iéy oblubieńcem Joachimem Benjaminem Christteller z Migdzyrzecza pod dniem 27. z. m. zawartego, owdowiała Bein i po zawarciu małżenstwa handel swóy teraznieyszy li na swóy rachunek pod dotychczasową firmą Rozyna Gross prowadzić będzie. Co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Miedzyrzecz d. 6. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Für die Constantia von Miaskowska verwittweten v. Flowiecka, sind in dem Hypotheken-Buche des Guts Przybyslawce sub Rubr. III. Nro. 4. 5. und 6. drei Protestationen und zwar wegen 3333 Mthlr. 8 ggr. Dotalgelder, 3333 Mthlr. 8 ggr. Reformations-Gelder und 589 Mthlr. 20 ggr. 62 pf. eingetragen.

An diese Summe hatte die Torhter ber Constantia von Miaskowska Wittwe Flowiecka, die Varbara geborne Flowiecka verehelichte un Iwolinska, einen Anspruch von 13000 Fl. poln. Sie ist hiermit befriedigt und der Wohnort der gedachten von Iwolinska ist unbekannt, so daß von ihr keine gerichtliche Quittung zu erhalten ist.

Auf den Antrag ber Gebrüder Joseph und Wonciech v. Flowiecki, wird diese Summe hierdurch öffentlich aufgeboten.

Es wird die Barbara von Flowiecka verehlichte von Zwolinska, so wie ihre etwanigen Erben, Cessionarien, oder wer sonst in ihre Rechte getreten sein mögte, ad terminum den 8. Juli c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtskath hennig vorgeladen, um ihre etwazigen Ansprüche an den 13,000 Fl. poln. oder an protestation modo eingetragen 3333 Athlr. 8 ggr., 3333 Athlr. 8 ggr. und 589 Athlr. 20 ggr.  $6\frac{2}{5}$  pf. entweder persönlich oder durch einen zulässigen Vervollmächtigten gestend zu machen.

Zapozew Edyktalny.

Dla Ur. Konstancyi z Miaskowskich owdowiałej Howieckiej w księdze hypoteczney wsi Przybysławic w Rubr. III. pod Nr. 4, 5 i 6, trzy pretensye, to iest względem summy posagowey Talarów 3333 dgr. 8, Summy reformacyjney Tal. 3333 dgr. 8, i summy Tal. 589 dgr. 20 fen. 62 są zapisane.

Do summ takowych Ur. Barbara z Howieckich Zwolinska, córka Ur. Konstancyi z Miaskowskich owdowiałey Howieckiey, miała pretensyą Złotych polskich 13000, wynoszącą.

Taż Ur. Zwolinska zaspokoioną została, lecz mieysce iey zamieszkania będąc niewiadomém pokwitowania sądowego od niey uzyskać nie można.

Na wniosek Ur. Józefa i Woyciecha braci Ilowieckich summa ta ninieyszem się wywołuie Zapozywamy zatem Ur. Barbarę z Iłowieckich Zwolinską tudzież Sukcessorów teyże bydź mogących, cessyonaryuszów lub tych którzy w prawo iey wstąpili, aby się w terminie na dzień 8. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego Pełnomocnika stawili, i pretensye swe iakie do owych summ Złotych polskich 13000 lub do Talarów 3333 dgr. 8 i Talarów 3333 dgr. 8, i Talarów 589 dgr. 20 fen. wartigen, buf fie mit allen ihren Un= fpruchen an die fraglichen Forderungen werden pracludirt, und ihnen beshalb. ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt merben.

Krotofchin ben 23. Februar 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bei ihrem Ausbleiben haben fie zu ge= 62 miec mogą zameldowali i udowo. dnili. Wrazie niestawienia spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi pretensyami swemi do summ wyżey rzeczonych prekludowanemi zostana, i wieczne im w tév mierze nakazane bedzie milczenie.

Krotoszyn d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreife in ber Stabt Bounn unter Mro. 56 belegene, ben Joseph und helena Biernackischen Cheleuten zugebo= rige haus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 188 Rthlr. gewürdigt worden ift, soll auf den Un= trag der Gläubiger Schulden halber bf= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber Bietungs = Termin ift auf den 22. Juni c. vor bem herrn Landgerichts = Referendarius Mechow Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Zer=

min hierdurch bekannt gemacht.

Krotoschin ben 9. Mary 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście Zdunach w Powiecie Krotoszynskim pod Nr. 56. položone do Józefa i eleny malž. Biernackich należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na Tal. 188 ocenionem zostalo, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym. Wm. Referendaryuszem Mechow tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia posiadaiących ninieyszem uwiadomiamy.

Krotoszyn d. g. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Erste Beilage zu Mro. 25. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastations = Patent.
Das im Pleschener Kreise, in ber Stadt Pleschen auf der Vorstadt Malina unter Nro. 9 belegene, dem Lohgerber Emanuel Gabriel gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nehst Stallung, Garten, Hofraum und 1½ Morgen nehst einer Lohmühle, welches nach der gerichtlichen Laze auf 1003 Athlr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der Subhastation Schulden halber bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ju diesem Behuse haben wir einen pereintorischen Termin auf den 14ten Juni 1826. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts: Rath Höppe in unserem Gerichts: Locale anberaumt, und laden besitz und zahslungsfähige Kauflustige vor, in diesem Termine zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Arotoschin ben 22. December 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationes Patent.
Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowietzer Kreise belegene abeliche Gut Zerniki, bestehend aus dem Stadtschen Zerniki, dem Dorfe Zuzoly, dem Dorfe Welna, und der Mühle Zrazim,

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Pleszewskim w mieście Pleszewie na przedmieściu Malina pod Nr. 9 po łożona, do garbarza Emanuela Gabryela należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem, podworzem 1½ morgi roli oraz garbarnią, sądownie na 1003 tal. oceniona, z powodu długów w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 14. Gzerwca 1826 przed Deputowanym W Sędzią Hoeppe w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby w terminie tym stanęli i

licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 22 Grudnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dobra Zerniki pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Wągrowieckim położone, składaiące się z

miasteczka Zerniki, wśi Zuzoły, wśi Wełny i młyna Zrazim welches nach der gerichtlichen Tare auf 64431 Athlr. 6 fgr. 2 pf. gewürdigt ift, soll auf den Antrag eines Realgläubigers diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Bietungs-Termine

auf den 3. Mai,

- ben 4. August, und ber peremtorische Termin auf

den 4. November k. J., vor dem herrn Landgerichtstath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Besitzfähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht, um in den felben zu erscheinen und ihr Gebot abzu-

geben.

Nebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem seizen Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorzgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Gnefen ben 14. November 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

które podług sądownie sporządzoney taxy na 6443 t tal. 6 śgr. 2 fen. są oszacowane, na domaganie się Wierzyciela realnego drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane bydź maią. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne na

dzień 3. Maia, dzień 4. Sierpnia, a termin peremtoryczny na

dzień 4. Listopada r. p., zrana o godzinie 9tey przed Sędzią naszym Ziemiańskim Chełmickim w sali posiedzeń Sądu naszego, o których to terminach uwiadomia się do posiadania zdatnych Nabywców iżby się na tychże stawili i swe plus licita podali.

Z resztą wolno iest każdemu donieść nam w 4ch niedzielach przed ostatnim terminem o braku iakiby się przy sporządzeniu taxy zdarzyć mógł.

Taxa zaś w Registraturze naszey

przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 14. Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

Von dem unterzeichneten Landgericht werden die unbekannten Gläubiger, welsche an die Kaffen

- 1) bes ersten Bataillons 19ten Infanterie=Regiments,
- 2) bes erften Bataillons (Gnefenschen) bes 3ten combinirten Referbe-Land=

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem publicznie niewiadomych Wierzycieli, którzyby do kass

- 1) do pierwszego batalionu 1990 Pułku,
- 2) do pierwszego batalionu (Gnie-

wehr = Regiments und beffen Esca= bron, und

3) an ben Magiffrat hierfelbst aus beffen Garnifon = Berwaltung,

aus dem Zeitranme vom 1. Januar bis ultimo December 1825. Forberungen aus irgent einem Grunde haben, bier= burch offentlich vorgefaden, Binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 7ten Junt e. bor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr angefegten peremto= rifchen Termine zu erscheinen, und ihre Anspruche anzumelden, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forderungen an die gedachten Raffen und bem Magiffrat praclubirt, und fie blos an die Perfon besjenigen, mit dem fie contrabirt haben, merben ver= wiesen werben.

Gnefen ben 1. Februar 1826. Ronigs. Preuß. Landgericht.

Subhastatione Patent.

Das den korenz Puchalöfischen Ehesenten gehörige, unter Nro. 493 hierselbst in der Vorstadt Grzybowo belegene Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 228 Athlr. 13 sgr. gewürdigt worden ist, soll Schuiden halber
zum öffentlichen Verkauf gestellt werden.

Der Bietungs = Termin ift auf den, 21. April e. vor dem Herrn Landge= richtbrath Jekel Morgens um 9 Uhr all= hier angesetzt.

Besitzfähigen Räufern wird dieser Ter= min mit der Nachricht bekannt gemacht, zninskiego (skombinowanego 3 Pułku kraiowey obrony) i iego szwadronu,

3) do tuteyszego Magistratu z tegoż zawiadywania Garnizonem,

z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1825 z iakiegokolwiek powodu mieć mogli pretensye, iżby te w przeciągu 3ch miesięcy a naypóźniey w terminie peremtorycznym na dzień 7. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wm. Biedermann stawili i pretensye swe zameldowali. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, że zpretensyami swemi do wspomnionych kass i Magistratu prekludowani i tylko do osób tych z któremi kontraktowali odesłani zostaną.

Gniezno d. 1. Lutego 1826. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Grunt tu w mieyscu na przedmieściu Grzybowie pod Nr. 493 położony, małżonków Puchalskich własny, któren podług sądowey taxy na 228 tal. 13 śgr. iest ocenionym, z powodu długów przez publiczną licytacyą sprzedanym bydź ma.

Termin licytacyiny na dzień 21. Kwetnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią. Jekel w sali sądowey odbyć się maiący, na który zdatnych do posiadania nabywców z tem uwiadomieniem.

baf bie Tare gu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen den 5. Januar 1826.

Konigl. Preuf. Landgericht.

zapozywamy iż taxa onegoż, każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 5. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß das den Abraham Joseph Seligerschen Erben gehörige, unter Nr. 653 in der Judenstraße hierselbst belegene Haus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 925 Athle gewürdigt worden ist, auf den 21. April 1826. dfefentlich verkauft werden soll.

dane bydź ma. Wzywaią sie sablungsfähig sind, hierdurch aufgeforbert, sich in dem gedachten Termine Bormittags um 10 Uhr vor dem Depustirten Herrn Auseultator Sachse im hies siegen Landgerichts-Gedäude personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollsmächtigte einzussinden, ihr Gedot abzusgeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistdietenden der Zuschlag erzolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstänsche wie gedelicznose weie geden zu faschliegen.

Fraustadt den 22. December 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomosci, iż domostwo sukcessorom Abrahama Józefa Seliger należące, w mieście tuteyszem na żydowskiey ulicy pod liczbą 653 położone, które podług sądowey taxy na 925 Tal. ocenione zostało, dnia 21go Kwietnia r. b. publicznie sprzedane bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy którzy dom ten nabyć sobie życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby się w wspomionym terminie zrana o godzinie totéy przed Delegowanym Ut. Sachse Auscult. w naszem pomieszkaniu sądowem osobiście lub przez wylegitymowanych Pełnomocników zgłosili, licyta swoie podali spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Wschowa d. 22. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustädtschen Kreise belegene, dem Alexander Foltynöki zugehörige Erbpachts vorwerk Buchwald, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 608 Athlir. 23 sqr. 9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königl. Regierung zu Posen, im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

ben 1. April b. J., ben 1. Mai b. J., und ber peremtorische auf

ben 3. Juni d. J., vor dem Herrn Landgerichtsrath Schmidt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Känfern werben diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor bem legten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann, bor-gefallenen Mangel anzuzeigen.

Frauffatt ben 6. Februar 1826. Kbuigl, Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.
Pod jurysdykcyą naszą zostaiący w Powiecie Wschowskim położony, Alexandrowi Foltynskiemu należący folwark wieczno dzierzawny Buchwald, który według taxy sądowey na Tal. 608 śgr. 23 fen. 9 oceniony został, na żądanie Król. Regencyi w Poznaniu drogą konieczney subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydźma, którynt końcem termina licytacyjne na

dzień 1. Kwietnia r. b., dzień 1. Maja r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Czerwca r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Szmidt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, którą każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można, zayść były mogły

Wschowa d. 6. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański Befanntmachung.

Der judische Drechsler Julius Ifrael Rann zu Liffa und die Therefia Gerfon Frankel bafelbft, haben in dem am 25. Januar c. unter fich errichteten gericht= lichen Chekontraft die Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach &. 422. Tit. I. Theil II. bes Allgemeinen Land= Rechts hiermit zur Kenntniß bes Dubli= fume gebracht wirb.

Fraustadt ben 6. Februar 1826, Konigl- Preuß- Land-Gericht. Obwieszczenie.

Starozakonny Julius Izrael Kann Tokarz w Lesznie, i Teresa Gerson Fraenkel tamže w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą w dniu 25. Stycznia r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. ninjeyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 6. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Don Geiten bes unterzeichneten Frie= benegerichts, follen die in der Stadt Mogilno belegenen muften Bauplalse, und zwar :

- 1) bes Grundflucks Mro. 5 des Won= ciech Jakubowski auf 40 Atlr. abgeschätzt,
- 2) des Grundftucks Mro. 7 des Wonciech Jaskulski 40 Milr.
- 3) bes Grundstude Mro. 60 ber Wittwe Smienfowska 45 Milr.
- 4) bes Grundfinde Mro. 74 des Franz Cerkulski 60 Mtlr.
- 5) bes Grundflucks Mro. 92 ber Strzeledischen Erben 110 Atlr. 6) grunt No. 93. Hermano
- 6) des Grundflucks Mro. 93 des Hermanowicz 20 Mtlr. im Wege ber Subhaffation öffentlich am enieg naywieceg daigcemu po ie-

Patent subhastacyiny.

Ze strony podpisanego Sadu Pokoiu, maią bydź w mieście Mogilnie położone puste place budowy i mianowicie:

- 1) grunt No. 5. Woyciecha Jakubowskiego na 40 Tal
- 2) grunt No. 7. Woyciecha Jaskulskiego na 40 Tal.
- 3) grunt No. 60. Wdowy Smieykowskiey 45 Tal.
- 4) grunt No. 74. Franci-60 Tal. szka Cerkulskiego na
- 5) grunt No. 92. Sukcessorów Strzeleckich TIO Tal.
- wicza na oceniony, droga subhastacyi publi-

ben Meistbiefenden einzeln verfauft wer- dnem sprzedane. ben.

Im Auftrage bes Konigl, Landgerichts gu Gnefen, haben wir einen peremtorifden Licitations = Termin auf ben 1 3. Mai c. in loco Mogilno felbst anberaumt, zu welchem befig = und gahlunge= fahige Rauflustige hierdurch eingelaben merben.

Die Raufbedingungen find blos baare Bahlung bes Raufpreifes, und ber Mach= weis, daß der Raufer ben Plat in Jahres= Frift vorschriftemaßig bebauen fann.

Trzemefzno den 18. Februar 1826. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie wyznaczyliśmy ostateczny termin licytacyjny na dzień 13. Maiar. b. w Mogilnie, do którego posiadania i zapłaty zdolnych ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Warunki kupna sa, tylko gotowa wypłata summy kupna i udowodnienie, iż okupiciel w ciągu roku plac podług przepisów wybudować iest w możności.

Trzemeszno d. 18. Lutego. 1826. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

#### PUBLICANDUM.

Es wird hierdurch offentlich bekannt gemacht, bag ber Steuer = Ginnehmer herr Carl Wyfomirefi und beffen Chefrau Anna Friederike Amalie geborne Schröder, nach ber heute vor und abge= gebenen Erklarung bie Gutergemeinschaft ausgeschloffen haben.

Schonlanke den 14. Februar 1826. Ronigl, Preuß, Friebensgericht.

#### Obwieszczenie.

Do publiczney podaie się ninieyszym wiadomości, iż Ur. Karol Wyszomirski Poborca tuteyszy, i malżonka iego Anna Amalia Fryderyka z domu Schroeder wspólność maigtku z soba stósownie do deklaracyi dziś przednami do protokułu podanéy wyłączyli.

Trzcianka d. 14. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Ebictal = Citation.

Die unbefannten Erben bes am 4ten Oftober 1824. ju Sworzne hiefigen Krei= jes verftorbenen Waldwarter Johann Myjodi, welcher als Deferteur aus Ruf= fisch=Polen bei Kalisch in hiefige Lande gefommen fein foll, werben hiermit aufgefordert, fich binnen 6 Monaten und fpateftens in bein am 15ten Upril f. J. Bormittage, um 10 Uhr in un= ferm Gerichte-Local anberaumten Termi= ne, entweder schriftlich ober perfontich ju melben, und fich als rechtmäßige Erben zu biefem Rachlaffe gultig auszuweisen. Im Nichterscheinungsfalle haben biefel= ben hingegen zu gewärtigen, daß fie mit ihren Rechten praffudirt, und der Rach= laß, welcher jufammen 27 Rthlr. 15 fgr. beträgt, als ein erbloses Gut bem Fiscus querkannt werden wird.

Buf den 24. Ceptember 1825.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Citacya Edyktalna.

Niewiadomi sukcessorowie zmarlego na dniu 4. Pazdziernika 1824. w Sworzycach w tuteyszym Powiecie borowego Jana Wysockiego, który iako dezerter z polskiego woyska z pod Kalisza w tuteyszy kray przybydź miał, wzywaią się ninieyszym, aby się w sześciu miesiącach, a naydaléy w terminie dnia 15. Kwietnia r. p. o godzinie 10. przed południem w naszym Sądzie wyznaczonym osobiście lub na pismie zgłosili, i iako sukcessorowie spadkodawcy się wylegitymowali, w czasie zaś niezgło. szenia się spodziewać się mogą, że z swemi prawami, iakieby prawo rościć mieli do tego spadku, uchyleni zostaną. A spadek ten, który tylko 27 Talar. 15 sgr. wynosi, iako niemaiący właściciela fiskusowi przysądzony będzie.

Buk dnia 24. Września 1825. Królevsko - Pruski Sąd Pokoiu. come of the factor and the delicated delicaspolaries a proventario and other

Publikandum.

Da in dem am 24. Februar a. pr. im Wege ber nothwendigen Subhaftation zum offentlichen Werkauf des allhier in ber Vorwerksgaffe unter Dro. 208 bele= genen, und jum Rachlaf bes verftorbe= nen Tuchmachers Daniel Gottlob Krutsch gehörigen hauses, welches gerichtlich auf 100 Athlr. abgeschätzt ift, abgehal= tenen Termine fich feine Raufer einge= funden, fo haben wir im Auftrage bes Konigl. Landgerichte zu Frauftadt, jum Berfauf diefes Saufes einen nochmaligen peremtorischen Termin auf ben 8ten Mai d. J. Nachmittage um 3 Uhr all= hier anderaumt, und laben zu bemfelben Ranflustige unter ber Berficherung vorbaß der Meistbietende ben Zuschlag ge= wartigen fann.

Bojanowo ben 15. Marg 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Gdy w terminie w dniu 24. Lutego r. z. w drodze konieczney subhastacyi do publiczney sprzedaży domu mieszkalnego tu w Bojanowie w ulicy folwarczney pod liczbą 208 położonego a do spadku zmarłego sukrennika Daniela Boguslawa Krutsch należącego, sądownie na 100 tal. ocenionego, odbytym, żadni kupuiący się niegzłosili, przeto wyznaczyliśmy w poleceniu Prześwietn. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie do sprzedaży domu tego nowy termin zawito licytacyiny na dzień 8. Maia r. b. po południu o 3ciev godzinie tu w mieyscu, na który ochotę do kupna maiących z tém zapewnieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać sie może.

Bojanowo d. 15. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum. In der Wroblewstischen Nachlaß- Winteressie pozostalości Wroble-Sache zu Krzyzownica, follen im Wege wskieh z Krzyżownicy, maią bydź

Obwieszczenie.

der öffentlichen Licitation, die zum Nach- przez publiszną licytacyą, ruchomo-

laffe gehörigen Mobilien und lebenben Inventarien verkauft, so wie bas aus 80 Morgen Magbeburgischen Maaßes bestehende Nachlaßgrundstudt auf ein Jahr an den Meistbietenden verpachtet werden.

Rauf= und Pachtliebhaber laden wir zu dem, auf den 14. April c. Mor= gens um 9 Uhr in loco Krzyzownica anberaumten Termin hiermit vor.

Trzemefino ben 4. Marg 1826. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

ści gospodarcze i inwentarze bydelne sprzedane, tudzież gospodarstwo chłopskie składaiące się z 80 morgów miary magdeburgskiey w roczną dzierzawę puszczone, do czego się, ochotę kupna i dzierzawienia maiących na dzień 14. K wetnia c. o 9. godzinie zrana iako termie do licytacyi wyznaczonym w Krzyżownicy wzywa.

Trzemeszno d. 4. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Bekanntmachung.

Die nachstehend angegebene Quantität Baumaterialien aller Art, welche zu bem, im Laufe dieses Jahres auszuführenden Reparaturbau des allgemeinen Garnison=Lazareths zu Posen erforderlich ift, als:

2000 Stud scharfgebraunte feste Mauersteine, 11½" lang, 5½" breit und 2½" start;

3000 Stud bergleichen Dachfteine, 15" lang, 6" breit und 1" fart;

7 Schachtruthen, à 144 Kubif = Suf, Pflafterfteine;

30 Tonnen, zu 4 Berliner Scheffel, frischgebrannten Rubersborfer Steinfalf und zwar von ber Beschaffenheit, daß die Tonne mindestens 12 Rubik-Fuß gelbschten Kalk ausgiebt;

24 Stud scharffantig beschnittenes, à 10 und 12 3oll ftarfes, und 28

bis 30' langes Bauholz;

8 Stud, a 6 und 7" ftarkes, 26 bis 27 Fuß langes, scharffantig beschnittenes Bauholz;

6 Stud fcharffantig beschnittenes, à 5 und 5 3ou ffartes, 24 bis

30' langes Banholz;

30 Stud 11 farfe, 13" breite und 16 bis 18' lange trochene Bretter;

30 Stud 1" ftarke, 13" breite und 16 bis 18' lange bergleichen Bretter:

30 Stud 3" breite 11" ftarke und 20' lange Dachlatten;

foll mit Borbehalt ber Genehmigung im Bege ber Licitation gur Lieferung über=

laffen werden.

Hierauf Restektirende werden ersucht, ihre Anerbietungen zur Lieferung des Ganzen oder genau bestimmender einzelner Quantitäten in dem, am Mittwoch den 5. April d. J. in dem Geschäftslokale der Lazareth = Commission des hiesigen allgemeinen Garnison = Lazareths, Vormittags um 9 Uhr abzuhaltenden Termine zu verlautbaren, wobei nur noch bemerkt wird, daß bei allen zu liefernden Gezgenständen der Preis mit Einschluß der Transportkosten bis zur Baustelle anzugezben und eine Caution von circa 10 bis 15 proCent des Geldbetrages derselben zu stellen ist. Posen den 22. März 1826.

Die Lagareth , Commiffion.

Befanntmachung.

Im Auftrage des hiefigen Königlichen Landgerichts zeigt der Unterzeichnete hierz mit an, daß der unterm 12. Marz de- kannt gemachte, in dem Dorfe Polikig auf den 5. April c. angesetzte Verkauf von Silberzeug, einer bedeutenden Anzahl vorzüglicher Drangerie = Baume, Meubled, Porzellain, Betten, Spiegel, Wagen und Pferde nehst Geschirr, aufzehoben ist, und nur die 400 Stück veredelten Schaafe verkauft werden sollen.

Meferit ben 25. Marg 1826.

Ludwig, Salarien = Caffen = Applicant.

#### Obwieszczenie.

W skutek zlecenia tuteyszego Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego, podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż w terminie na dzień 5. Kwietnia r.b. w Policku oznaczonym i pod dniem 12. Marca ogłoszonym, śrebro, znaczna ilość przednieyszych drzew oranżerii, meble, porcelanę, pościel, lustra, powozy, i konie z poszorami, przedane nie będą, lecz sprzedaż, co do 400 sztuk owiec w tym samym terminie nastąpi.

Międzyrzecz d. 25. Marca 1826. Ludwig, Aplikant Kassy Salaryiney.

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide=Arten.     | Mittwoch detr                             |                                                                         | Freitag den 24- Mars |                    | Montag den 27. Märs |                   |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                        | bis<br>Mr.Gr.pf.                                                        | von<br>Nir.fgr.vf.   | bis<br>Mlt.fgr.pf. | von:<br>Niv.fgr.vf  | bis<br>div.gv.pf. |
| Meihen der Scheffel | T — 20 — 15 — 16 4 — 8 — 16 4 3 5 — 1 7 6 | 1 5 —<br>21 4<br>16 —<br>11 —<br>17 6<br>10 —<br>10 —<br>10 —<br>11 2 6 |                      |                    |                     |                   |

Wegen dem eingetretenen Feste Charfreitag und Offermontag ist nichts ju Markte